# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Af. Tezember 1868.

298.

31. Grudnia 1863.

(2308)

## Rundmachung

ber f. f. Finang Randes Dir fzion für Oftgalien und die Bukowina.

In Folge Grlages bes boben f. f. Finang = Di-Mrs. 40429. nisteriums vom 28. Dezember 1863 Bahl 5479 wird befannt gemacht, baß in Cemäßbeit bes gleichzeitig erscheinenden Gesches vom 18. Des zember 1863 bie durch das Geset vom 28. Oftober 1863 verfügte Fortdauer der Steuers, Stempels und Gebühren = Erhöhung auf die Monate Jauner. Februar, Marg und April 1864 aus, ebehnt wird.

Lemberg, am 29. Dezember 1863.

E dift. (2)(2306)

Dr. 2535. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte in Drohobycz wird hiemit befannt gemacht, daß zur hereinbringung des, den Cheleuten Eisig und Rifke Neumann aus bem Kompromiß-llrtheile ddto. Drohobycz 6. April 1854 gebuhrenden, im Lastenstande ber bem Mechel Liebermann und Jacob Gartenberg gehörigen, in Drohobycz unter CN. 137 alt 53 nen gelegenen Realität verhppothezirten Cumme von 70 fl. KM. ober 73 fl. 50 fr. öft. W., dann ber bereits zuerstannten Excluzionäkosten von 3 fl. 95 fr. öft. 28. und ber hiemit im Betrage von 17 fl. 3 fr. oft. D. jugefprochenen gegenwärtigen Exefuzionskosten die öffentliche Feilbiethung der dieser Schuld zur Hypo-thek bestellten Realitätsantheile von 1 und 8 von 1 oder von 14 Untheilen der Realität Aro. 137 alt 53 neu in Drohodycz be-willigt worden ist, welche am II. Jänner 1864, II. Februar 1864 und II. März 1864, sebesmal um 9 Uhr Vormittags hiergerichts unter nachstehenden Vedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Mugrufepreife mird ber Chagungewerth pr. 547 ft. 295 , fr. oft. B. angenommen, wovon 10% jeder Rauftuftige zu Santen der Lizitazione-Rommiffion als Badium zu erlegen hat, weldes bem Bestbiether in ben Kanfichilling eingerechnet, ben übrigen Lizitanten aber gleich nach geschloffener Lizitazion zurückgestellt wer-

ben wird.

2) Der Bestbiether ift gehalten binnen 30 Tagen nach Buftel= lung des die Lizitazion genehmigenden gerichtlichen Bescheibes ben Kaufschilling mit Einrechnung bes Angeldes gerichtlich zu erlegen, übrigens ift er verpflichtet bie auf biesen Realitätsantheilen haftenben Lasten nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings über fich zu nehmen, falls bie Gläubiger bor ber etwa bedungenen Auffundigung bie Zahlung des Kapitals anzunehmen fich weigern würden.

3) Wenn im ersten und zweiten Termine Niemand den Schä-zungswerth oder darüber biethen wurde, dann wird es den Gläubi-gern obliegen, am 30. März 1864 um 9 Uhr Vormittags zum Bebufe ber Festfegung erleichternder Bedingungen hiergerichts um fo ficherer zu erscheinen, als die Nichterscheinenden der Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden für beitretend angesehen werden würden.
4) Dem Bestbiether wird nach Erfüllung der Lizitazionebedin-

gungen das Gigenthumsbefret zu ben erkauften Realitäteautheilen ausgefertigt und bie Löfdjung ber Schulben fo wie die Hebertragung berselben auf den Kaufschilling veranlaßt werden. Sollte aber der Ersteher was immer für einer von diesen Bedingungen nicht nachstommen, so wird auf seine Gefahr und Kosten eine Lizitazion in einem einzigen Termine ausgeschrieben und babei biefe Realitätsantheile um jeden Preis hintangegeben werden, wodann der wortbru-

chige Bestbiether für jeden Abgang haftet.

5) Alle aus Anlaß der Uebertragung des Eigenthums dieser Realitätsantheile auflaufenden Gebühren hat der Käufer allein zu tragen. Sinsichtlich ber Laften werden die Raufluftigen an bas Grundbuchkamt, bezüglich ber Steuern an bas t. t. Steueramt gewiesen.

Sievon werden beide Theile, dann Jacob Gartenberg und alle diese Gläubiger, denen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, oder die später nach dieser Lizitazionsausschreibung zur Bormerkung gelangen sollten, durch den Kurator Felix Lopuszański verständigt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Drohobycz, am 6. November 1863.

Lizitazions.Ankundigung. (2305)

Mro. 38952. Bur Berpachtung des im Sanoker Kreife an der Raiferftraffe zwischen Dobromil und Przemysl gelegenen, dem Religionsfonde gehörigen Ex-Rarmeliten-Rlofter-Gutes Hubice auf neun nacheinander folgende Sahre und 96 Tage, d. i. vom 25. Marg 1864 bis 30. Juni 1873 wird am 19. Janner 1864 bei der f. f. Finang= Bezirks - Direkzion in Sanok mahrend den gewöhnlichen Amtestunden eine öffentliche Ligitazion abgehalten werden.

## **Obwieszczenie**

(2)

c. k. krajowej dyrekcyi finansów dla wschodniej Galicyi i dla Bukowiny.

Nr. 40429. W skutek dekretu wysokiego c. k. ministerstwa finansów z dnia 28. grudnia 1863 do liczby 5479 czyni się wiadomo, iz na podstawie równocześnie wychodzącej ustawy z dnia 18. grudnia 1863 zarządzone ustawą z dnia 28. października 1863 dalsze trwanie podwyższenia podatków, stęplów i należytości, rozciąga się na miesiące styczeń, luty, marzec i kwiecień 1864 roku.

Lwów, dnia 29. grudnia 1863.

Bu dem Pachtobjekte gehören nebst den im guten Bauzustande befindlichen Wohn= und Wirthschaftsgebäuden:

1) Das Propinazions-, Erzeugunge- und Ausschanksrecht in bem

Dorfe Hubice.

2) An Gründen 234 Joch 301 - Rlafter Meder, 1 Joch 1024 Rlafter Garten, 10 Joch 434 DKlafter Wiesen, an Teichen 727 Rlafter, 144 Joch 1436 DRlafter Sutweiden.

3) Un ber durch den austretenden Bachter zu bestellenden Bin-teraussaat: 37 Korch und 30 Garnet Winterweiten, 71 Roret und 24 Marney Winterforn, welche jedoch bei dem Umftante, als bie im legten Pachtjahre 1872/3 bestellte Ernte dem austretenden Bachter ge= horen mirb, nach der im Ligitagioneprotofolle ausgeführten Urt befonbers vergutet merben muß.

Der Ausrufepreis bes einjährigen Pachtschillings beträgt 1500 ft. öfterr. Währ., wovon ber 10te Theil bei ber Lizitazion als Angeld

(Badium) baar ju erlegen ift.

Bie jum 18. Janner 1864 feche Ilhr Abende fonnen auch fchrift= liche verstegelte, mit dem obigen Badium belegte und mit den vorge= ichriebenen Erforderniffen versehene Offerten bei bem Borftande ber t. f. Finang-Begirte-Diretzion in Sanok überreicht werben.

Die näheren Lizitazions-Bedingniffe können entweder beim Dobromiler f. f. Rameral = Wirthschaftkamte oder bei ber f. f. Finang=

Bezirks-Direkzion in Sanok eingesehen werden.

Bon der f. k. Finang-Landes-Direkzion. Lomberg, den 22. Dezember 1863.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 38952. W celu wydzierzawienia po-karmelitańskiej klasztornej wsi Hubice, do funduszu religijacgo należącej, w Sanockim cyrkule, przy gościncu cesarskim między Dobromilem i Przemyślem leżącej, na dziewięć jedno po drugiem następujących lat i dni 96, to jest: od 25, marca 1864 do 30, czerwca 1873 roku odbędzie się na dniu 19. stycznia 1864 roku w c. k. finansowopowiatowej dyrekcyi w Sanoku w czasie zwyczajnych urzędowych godzin, publiczna licytacya.

Do przedmiotu dzierzawy oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych nachodzących się w dobrym stanie budowy . należą:

1) Propinacyjne prawo wyrobu (produkcyi) i wyszynku wsi Hubice. 2) W gruntach 234 morgów 301 [ sazni roli, 1 morg 1024 🗆 sążni ogrodów, 10 morgów 434 sążni łąk, stawów 727 🗀 sążni, 144 morgów 1436 🗀 sążni pastwisk.

3) Co się tyczy wysiewa oziminy, uskutecznionego przez występującego dzierzawcę 37 korcy i 30 gascy przenicy ozimej , 71 korcy i 24 garcy żyta ozimego, które jednakowoż przy okoliczności, że żniwa uskutecznione w ostatnim roku dzierzawy 1872/3 dzierzawcy występującemu należyć będą, to takowy ma być osobno

wynagrodzony w sposób wyprowadzony w protokole licytacyjnym. Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi 1500 zł. w. a., z którego 10ta część przy licytacyi złożona ma

być w gotówce jako zadatek (wadyum).

Do dnia 18. stycznia 1864 roku szóstej godziny w wieczór mogą także pisemne zapieczętowane, powyższem wadyum załaczone i w przepisane wymagania zaopatrzone oferta podawane naczelnikowi c. k. finansowo-powiatowej dyrekcyi w Sanoku,

Bliższe warunki licytacyi można albo w Dobromilskim c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym, albo też w c. k. finansowo-

powiatowej dyrekcyi w Sanoku przeczytać.

Od c. k. finansowo - krajowej dyrekcyi.

Lwów, dnia 22. grudnia 1863.

Nro. 40111. Von der durch das Amtsblatt der Lemberger

Zeitung Mro. 294, 295 und 296 verlautbarten Konkurrenz für bie Berpachtung der Linzer Linien-Verzehrungefteuer, nebst Mauten und Gemeindegebühren ift es abgetommen.

Von der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 24. Dezember 1863.

(2309)Edykt.

BEZEGOWY

Nr. 4357. C. k. urzad powiatowy jako sad w Dukli niewiadome o z zycia i miejsca pobytu p. Ignacego Józefa i ekiego, lub możliwych jego a niewiadomych spadkobierców atmejszym edyktem zawiadamia, że w skutek pozwu pod dniem 2. listopada b. r. do 1. 4357 przez p. Konstancyc 1go małżeństwa Zagajewską, z 2go Peszyńską jako opiekunkę i p. dr. Romana Fazzego jako spółopiekuna imieniem małoletnich Heleny z Zagajewskich Chmielewskiej, Jadwigi Zagajewskiej i Bronisława Zagajewskiego przeciwko p. Markusowi i Mindli Ungrom, p. p. Marcinowi i Julii Przeorskiej i przeciwko niemu o zapłacenie sumy 1000 złr. m. k. z p. n. z hypoteki realności pod 1. kous. 20 w Dukli wniesionemu, termin do <mark>ustnej rozprawy na dzień 15. lutego o 10ej godzinie przed połu-</mark> dniem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, postanowił c. k. urząd powiatowy jako sąd do zastępywania go i na jego niebczpieczeństwo i koszta tutejszego obywatela p. Bartło-mieja Wodyńskiego w zastępstwie p. Tomasza Pieroszka na kuratora, z którym wytoczona sprawa podług ustawy postępowania cy-

wilnego dla Galicyi przepisanej, przeprowadzona zostanie. Przez ten edykt przypomina się zatem pozwanemu, by zawczasu albo sam się zgłosił, lub też potrzebną informacyc ustanowionemu zastępcy udzielił, lub też innego zastępcę sobie wybrał i temu c. k. urzędowi powiatowemu jako sądowi wymienił, w ogóle potrzebne do swej obrony prawem przepisane środki przedsięwziął, ile że z zaniedbania wynikłe skutki sam sobie przepisać będzie musiał.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Dukla, dnia 14, listopada 1863.

(2304)Rundmachung.

Nro. 39315. Bur Wiederbesetzung der Tabak = Großtrafik in Gurahumora in der Bukowina wird die Konkurrenz mittelst Ueberreidung schriftlicher Offerten ausgeschrieben.

Diese Offerte, belegt mit dem Babium von 100 fl., find längstens bis einschließig 26. Jänner 1864 bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Czernowitz zu überreichen.

Der Berkehr dieser Großtrafik betrug im Berwaltungsjahr 1863, 

Die näheren Ligitazionebedingnisse und der Erträgnis - Ausweis konnen bei der f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in-Czernowitz und bei diefer f. f. Finang-Landes-Direkzion eingesehen werden.

Von der k. k. Finanz-Landes-Direktion.

Lemberg, ben 21. Dezember 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 39315. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Gurahumora na Bukowinie rozpisuje się konkurencya przez pisemne

oferty.

Te oferty mają być zaopatrzone kwotą 100 zł. w. a. jaku wadyum i najdalej do dnia 26. stycznia 1864 roku (włącznie) do c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Czerniowcach podane.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku 1863

w tytoniach . . . . . . . . . . . . . 6530 zł.

trafiki mogą interesowani w skarbowej dyrekcyi powiatowej w Czerniowcach, jako też w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbu przejrzeć.

Z c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 21. grudnia 1863.

(2301)Kundmachung.

Dro. 10175. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird in Bemäßheit des S. 2 der h. J. M. B. vom 7. Mai 1860 Mro. 120 R. G. B. der f. f. Motar herr Dr. Roscislaus Piatkiewicz vom 1.

Janner 1864 augefangen, jum Gerichte-Kommiffar behufe Vernahm ber im §. 183 lit. a. R. D. bezeichneten Aften in Berlaffen ichafis sachen für alle in der Stadt und dem Bezirke Tarnopol vorkommen den, ber Gerichtebarkeit dieses Kreisgerichtes zufallenden Brilassenschaf ten bestellt, zugleich der f. f. Rotar herr Alexander Winter von die fer ihm mit bem freisgerichtlichen Defrete vom 15. Dezember 1862 Bahl 9001 übertragenen Dienstleiftung in dem obbezeichneten Gebiethe umfange mit 31. Dezember 1863 enthoben, und an die Stelle bes f. f. Notars herrn Roscislaus Piatkiewicz jum Gerichts-Kommissär behuss Vornahme der im §. 183 lit. a. R. D. bezeichneten Alfte in den Bezirken Ihrowica und Skakat vorkommenden, der Gerichtsbarkeit dieses Kreisgerichtes zufallenden Verlassenschaften bestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichts.

Tarnopol, den 21. Dezember 1863.

#### Ohwieszczenie.

Nr. 10175. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu w myśl § 2 rozporządzenia wysokiego ministers(wa sprawiedliwości z dnia 7. maja 1860 Nr. 120 D. P. P. c. k. Notaryusza p. dr. Roseisława Piątkiewicza od dnia 1. stycznia 1864 r. począwszy komisarzem sadowym do wymienionych w §, 183 lit.a. ustawy notaryalnej czynności w spadkach w mieście Tarnopolu i jego okregu zajść mogacych, a temuż sądowi obwodowemu do przeprowadzenia przynależnych postanawia, c. k. notaryusza p. Aleksandra Wintera zaś z d. 31. gradnia 1863 od tychże czynności w pomienionem mieście i okregu uwalnia, i zarazem w miejsce c. k. notaryusza p. dr. Rościsława Piątkiewicza od dnia 1. stycznia 1864 począwszy, sądowym komisarzem do czynności w wyż spomnionych spadkach w powiatach Ihrowickim i Skałackim zajść mogących, a sadowi obwodowemu do przeprowadzenia przynależnych, mianuje.

Co sie niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Tarnopol, dnia 21. grudnia 1863.

(2302)Edykt.

Nr. 14001. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem czyni wiadomo, iż na zaspokojenie należącej się Antoniemu Wishofferowi sumy 400 duk. hol. z odsetkami po 5% od 11. kwietnia 1856, kosztów sądowych i czekucyjnych 10 zł. i 4 zł. 82 c., 44 zł. 30 c. w. a.. zarazem i na zaspokojenie należytości p. Eleonory Rucbenbauer w kwocie 311 złr. 3 kr. m. k. z kosztami sadowemi 3 zł. 14 c., 10 zł. 33 c. i 12 zł. 4 c. w. a. egzekucyjna licytacya realności pod l. 137 2, w Stanisławowie położonej, podług ksiąg tabularnych miasta Stanisławowa własność Józefa Dietrich stanowiącej, w tutejszym c. k. sądzie na dniu 23. lutego 1864 o godz. 10ej z rana przedsięwziętą będzie.

Realność ta i niżej ceny szacunkowej to jest 10347 zł. 27 c.

w. a. za jaką bądź cenę sprzedaną będzie.

Jako wadyum mają być 500 zł. w. a. przy licytacyi złożone. Akt szacunkowy, wyciąg tabularny, jako też dalsze warunki licytacyi można w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lab w odpisie wyjąć.

Stanisławów, dnia 14. grudnia 1863.

Kundmachung.

Dro. 9783. Vom Iten Janner 1864 wird die tägliche Boten-fahrpost zwischen Zbaraz und Tarnopol in nachstehender Weise vertehren:

Abgang von Zbaraż um 10 Uhr Vormittags. Ankunft in Tarnopol um 1 Uhr Nachmittags. Von Tarnopol Abgang um 3 Uhr 30 Minuten Nachmittags. Bon Zbaraz Anfunft um 6 Uhr 30 Minuten Abends. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der f. f. galiz. Post=Direfzion.

Lemberg, am 23. Dezember 1863.

## Anzeige - Blatt.

Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń od ognia <mark>w Krakowie dnia 31. października 1863 r. \*)</mark>

Przeniesienie wartości zabez-

pieczonych z r. 1862 . . . 33,813.877 zł. - kr. Od 1. maja do 31. paździer-

nika 1863 wydano po strące-

niu ubezpieczeń unieważnionych lub przepisanych (stor-

na) polic sztuk 13514 w war-

tości zabezpieczonej . . . 36;904.589 zł. kr. 70,718.466 zł. -- kr.

Za powyższe ubezpieczenia zebrano zaliczki z przeniesienia zr. 1862 na pokrycie przenie-

sionych wartości 33.813 876 zł. 115.725 zł. 63 kr.

## Doniesienia prywatne.

Zaliczki za wartości zabezpieczone 36.904.589 zł. . . Przeniesiony fundusz rez wowy z r. 1862 . . . . . Na fundusz rezerwowy zebrano na pierwsze półrocze 1863 r. . . . . . . . . . Wypłacono wynagrodzeń za

szkody od 1. maja do 1. paždziernika 1863 r. . . .

326.201 zł. 68 kr. 441.927 zł. 31 kr.

91.545 zł. 71 kr.

43.817 zł. 52 kr. 135.363 zł. 23 kr.

193.569 zł. 33 kr.

H. Wodzicki, W. Biesiadceki H. Kieszkowski.

#### E. Kaudler.

szef rachunkowości.

<sup>&</sup>quot;) W przeszłych latach podawany był stan Towarzystwa z dniem 24. listopada. Obecny stosownie do polecenia rady nadzorczej, jest wyciągiem z połrocznych rachunków z dniem 31. października r. b. zamknietych.